## Nº 245.

# Vosener Intelligenz - Blatt.

#### Sonnabend, den 14 Oftober 1828.

Augefommene Fremde vom 9. Oftober 1828. Gr. Grafin v. Raczynofa, fr. Raufmann Strauf, beibe aus Berlin, Gutsbesiger v. Rwifecti aus Robeluit, Sr. Pachter Morge aus Szulczewo ; I, in 20. 99 Wilde.

Subhastations = Natent.

Muf ben Untrag eines Realglaubigere foll das hieselbst auf der Vorffadt St. Martin unter Do. 166 belegene Rur= witssche Grundfinet, gerichtlich auf 3000 Athl. 6 fgr. gewürdigt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden und find die Bietunge-Termine auf

ben 7. Oftober; ben 9. December 1828; ben 10. Februar 1829,

von welchen der lette peremtorifch ift, jedesmal Vormittage um 9 Uhr vor dem Deferendarins Gierfch in unferm Partheien-Zimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, baß bem Meiftbietenben, wenn nicht gefetliche Sinderniffe eine Menderung noth= wendig machen, der Buschlag ertheilt u. bie Tare und Bedingungen in unferer Registratur jederzeit eingesehen werden Ebnnen.

Dofen ben 21. Juli 1828.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego kredytora realnego ma bydź grunt Kurwica na przedmieściu S. Marcina pod Nro. 166. položony, na 3000 tal. 6 śgr. adownie otaxowany w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termina licytacyi

na dzień 7. Października, nadzień g. Grudnia 1828, na dzień 10. Lutego 1829

z których ostatni peremtorycznym iest, zawsze przed południem o 9. godzinie przed Referendaryuszem Giersch w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tym oznayrnieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przybicie nastąpia taxa ikondycye w naszéy Registraturze każder go czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Lipca 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Worlabung.

Auf dem im Samterschen Kreise belezene Rittergute Kazmierz ist Rubr, III. No. 5. ein Kapital von 210 Athl. zu drei und ein halb Procent auß zwei Inscriptionen deß Johann v. Niegolewößi in castro Posnaniensi de feriasecunda in crastina festi Natalis Sancti Johannis 1617 über 100 Mark oder 160 Fl. polnisch und deß Jacob v. Niegolewößi in castro Posnaniensi de feria secunda post sestum Sancti Aegidii 1585 über 1100 Gulden vigore decreti vom 26. Mai 1800 sür daß Domkapitel in Posen einsgetragen.

Nach ber Behauptung bes Besitzers ift dieses Capital bereits gezahlt und ba= ruber quittirt worben, Die genannten Documente über biefe Poft aber, nebft bem unter dem 18. August 1800 ertheil= ten Recognitionsscheine verloren gegan= gen. Unf den Untrag bes Dberften Da= rimilian v. Mlicki merden baher die ge= nannten Documente aufgeboten. Sierzu haben wir einen Termin auf ben 4. Do= vember c. um 9 Uhr bor bem Referendarind b. Bergberg in unferm Gerichte= schloffe anberaumt, zu welchem wir alle, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe-Suhaber Un= fpruche an die genannten Dofumente au baben vermeinen, entweder in Perfon ober burch gefetilich gulaßige Bevollmach= tigte, wogn wir die Juftig-Commiffarien Guberian, Mittelftabt, Brachvogel und Soner in Borfcblag bringen, vorladen, gu

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Kaźmierzu w Szamotulskim Powiecie położonych stoi Rubr. III. No. 5. kapitał 210 Talar. z prowizyi po 3½ od sta z dwóch inskrypcyów Ur. Jana Niegolewskiego in Castro Posnaniensi de feria secunda in crastina festi Natalis Sancti Johannis 1617 na sto Grzywien czyli 160 Złotych polskich i Ur. Jakoba Niegolewskiego in Castro Posnaniensi de feria secunda post festum Sancti Aegidii 1585 na 1100 Złot. polsk. vigore decreti z dnia 26. Maja 1800 r. dla Kapituły Poznańskiey zaintabulowany.

Podług twierdzenia posiedziciela została taż summa iuż zapłaconą i z zapłacenia teyże pokwitowano; lecz rzeczone dokumenta na te Summę wraz z Attestem rekognicyinym z d.

18. Sierpnia 1800 zaginęly.

Na wniosek Połkownika Ur. Maxymiliana Mlickiego reklamuią się przeto wzwyż wspomnione Dokumenta.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Listopada r. b., o godzinie 9téy przed Referendaryuszem Ur. Herzberg w naszym Zamku sądowym na który wszystkich, którzyby iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawniki, lub inni, pretensye do rzeczonych dokumentów rościli, zapozywamy, aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których im

erfceinen, ihre Unfprüche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die genannten Dokumente praeindirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferzlegt und die Documente fur amortisert erklart werden.

Pofen den 29. Juni 1828.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Kommissarzy Sprawiedliwości UVr. Guderiań, Mittelstaedt, Brachvogel i Hoyer proponuiemy stawili, i swe pretensye udowodnili, w razie niestawienia się zaś ich spodziewali się, iż z swemi pretensyami do więcey razy rzeczonych Dokumentów prekludowani będą i im w tym względzie wieczne milczenie nakazanem zostanie a Dokumenta za amortyzowane uznane będą.

Poznań d. 29. Gzerwca 1828. Król. Pruski Sąd Zjemiański.

Subhaffatione = Patent.

Die im Schrimmer Kreise velegenen, und den Joseph, Felician, Philipp und Hieronymus Gebrüdern v. Zafrzewski gehörigen Guter Brzesnisa und Kosko-wo, die laut der gerichtlichen Taxe, das erstere auf 37,028 Athlr. 3 Sgr. 6 Pf., das letztere auf 14,134 Athlr. 15 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden, sowohl einzeln wie zusammen, auf den Antrag der Stremlerschen Concurs-Masse, als Realgländiger, im Wege der nathwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbieten-den verkauft werden.

den 19ten Juli,
den 21sten Oktober c. und
den 30sten Januar 1829,
woven der letzte peremterisch ist, jedes=
mal Vormittags um 9. Uhr vor dem Landgerichts-Rath Kapp in unserem Par=
theien=Zimmer angesetzt, zu welchem wir beschähige Kaussussige mit dem Bemer=

Die Bietungs=Termine find auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra Brzesnica i Koszkowo w powiezie Szremskim położone, UUr. Jozefa, Felicyana, Filipa i Hieronima rodzeństwa Zakrzewskich należące, które wedle taxy sądowey Brzesnica na 37,028. Tal. 3. sgr. 6. fen. a Kaszkowo na 14134. Tal. 15. sgr. 4. fen. oszacowane, oddzielnie lub łącznie na wniosek massy konkursowe Stremlera, rako wierzyciela realnego, w drodze konieczney subhastacyi jublicznie naywięcey daiącemu spazedane bydź maią.

Termina licytacy ine są wyznaczo ne,

na dzień 19. Lipca r. b. na dzień 21. Październikar. b.i na dzień 30. Stycznia 1829.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie g przed Sędzią Kapp w naszey izbie dlastron, na który zdatność posiadania i ochoken einladen, daß dem Meistbietenden ber Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesehliche Hindernisse eine Aenderung nothwendig machen, und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger:

Joseph v. Zablocki; Capitain Theodor v. Zychlindfi.; Jakob v. Dfineki.; Unna v. Skrzydlewska geb. v. Ma-

towsfa,

hierburch diffentlich vorgelaben, ihre Nechte in den anstehenden Licitationd-Terminen wahrzunehmen, und unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch die Löschung ihrer Forderungen ohne Produktion der Dokumente verfügt werden wird.

Pofen ben 13. Marg 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise, im Dorfe Dsielsk belegene, bem Regierungs = Registrator Reimer zugehörige Freischulzengut nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 814 Athlr. 21 fgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag ber Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 19. September c.,

tę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszey Registra.

turze przeyrzane bydź mogą.

Zarazem z zamieszkania niewiado. mi wierzyciele realni:

Ur. Jozef Zablocki,

- Teodor Zychliński kapitan,

- Jakób Osiński,

— Annaz Ulatowskich Skrzydlew ska,

zapozywaią się publicznie, aby swych praw w wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym zastrzeżeniem, iż w razie niestawienia się nietylko naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, lecz też i wymazanie pretensyi bez produkcyi dokumentów zadysponowanem będzie.

Poznań dnia 13. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Okupne sołectwo pod iurysdykcyą naszą, we wsi Osielsku powiecie Bydgoskim położone, a tuteyszemu Registratorowi Regencyi Reimer należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 814. śgr. 21. szel. 8. iest ocenione, na żądanie wierzycieli zpowodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny den 24. Oktober b. F., und der peremtorische Termin auf

ben 28. November d. J.
vor dem Herrn Landgerichts-Math Köhler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen u. auf die etwa nachher einkommenden Gesbote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeif in unfrer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. Juni 1828. Königl, Preuß. Landgericht.

Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß des zu Kolaczfowo verstorbenen Gutsbesißers Thadeus v. Grabsti heute der erbschaft-liche Liquidations-Prozeß eröffnet worden, so werden alle unbekannte, so wie die ihrem Wohnorte nach unbekannten Nach-laßgläubiger, nämlich die Erben der Catharina Czarnotta und Anna Charenderska hiermit anfgefordert, in dem auf den 28. Oktober c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath

na dzień 19. Września r. b. na dzień 24. Października termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Koehler sędzią ziemiańskim wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągn 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz, d. 5. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Kołaczkowie Tadeusza Grabskiego dziedzica, otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyiny; za
czem zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi i z pobytu niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, a wprawdzie sukcessorowie Katarzyny Czarnoty i Anny Charenderskiey, ażeby
w terminie na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed

Krüger in unserm Instruktions = Zimmer anberaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Mandastarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Schulz, Schöpke, Vogel und Vrix in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dassenige werden verwiesen werden, was nach Vefriedigung der sich meldens den Gläubiger von der Musse noch übrig bleiben möchte.

Bromberg den 9. Juni 1828. Konigl. Preuf. Landgericht. Ur. Krüger sędzią naszym w naszeż izbie instrukcyjneży wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandatary uszów, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schultza, Szepke, Vogta i Brixa przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym, za utracających swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i z swoiemi pretensyami tylko do też części przekazanemi będą, iakieby się po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli, z massy pozostać mogło.

Bydgoszcz, d. 9. Czerwca 1828-Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

#### Deffentliche Vorladung.

Die von den Ackerwirth Johann George und Eva gebame Leifen Gbringschen Eheleuten am 20. April 1808 vor dem ehemaligen Patrimonial-Gerichte zu Musrynno ausgestellte und im Hypothefenbuche des zu Colonie Spital No. 10. der Prastations-Labelle belegenen Erbpachts-Wirthschaft für das ehemalige Patrimosnial-Gerichts-Depositorium zu Gniewsowo sub Rubr. II. No. 1 eingetragene Obligation über 65 Athl. 1 ggr., als die den Unterforster Stahlschen Minorennen zugehörigen Erbgelder, ist angeblich verloren gegangen.

Es werden daher alle diejenigen, welche an dieser Obligation irgend Eigensthunds, Pfands oder Ceffiond-Rechte zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termine den 17. Januar 1829 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Reservatus Kwadynski in unsern Instruktions-Jimmer in Person oder durch gestyllich zuläsige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Schulz, Sehdpke und Vogel vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Unsprüsche anzuzeigen und zu bestweizigen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf das verpfändete Grundstück werden präckubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt, gedachts Obligation nehst Aucognitions-Schein für mor-

tiffcirt erflart, und die Lofchung biefer Poft von 65 Rthl. I ggr. im Sypothetenbuche verfügt werden wird.

Bromberg ben 28. August 1828.

to the transfer of the art of the state of Roniglich Preuß. Landgericht. Mount with the for the

Subhaffations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und beffen Bomfter Kreise belegene abeliche Gut hammer Borup, beftehend aus bem Dorfe und Borwerfe hammer, den Bor= werfen Piasti, Alexandrowo, Sorft und Januffemo, bem Bineborfe Borny, ben Haulandereien Alt= und Neu-Borun, ber Saulanderei Scharfe, feche Bind = und einer Waffermuble, welches gerichtlich auf 202,233 Athlr. 20 Ggr. abgeschätzt worden, foll auf den Antrag eines Real-Glaubigers offentlich an den Meiftbieten= ben verkauft werden.

Dazu find bie Licitations-Termine auf

ben 8. August c., ben 8. November c.,

und ben 13. Februar f. 3., von denen der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Srn. Jonas in unferm Partheienzimmer angesetzt.

Befig= und zahlungsfähige Kaufluftige werden daher aufgefordert, entweder per= fonlich ober burch zuläsige Bevollmach= tigte fich einzufinden und ihre Gebote ab-Bugeben.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność szlachecka Hammer-Boruy w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem powiecie Babimostkim leżąca, z wsi i folwarku Hammer, folwarków Piaski, Alexandrowo, Horszt i Januszewo, wsi okupney Boruy, Nowo-i stary-Boruyskich Holendrów, Holendrów Scharke z sześciu wiatraków i młyna wodnego się składaiąca, która sądownie na Tal. 202,233. sgr. 20. ocenioną 20stała, publicznie więcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego przedaną bydź ma.

Termina licytacyine, z których ostatni peremtorycznymiest, wyzna-

czone sa

na dzień 8. Sierpnia, na dzień 8. Listopada r. b. i na dzień 13. Lutego r. p. przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Jonas; odby-

wać się będą w izbie naszey stron. Chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się osobiście lub przez pra.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefet= liche Umftande feine Andnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen fons nen taglich in unserer Registratur nach- nie zayda. geschen werden 3 2 bed at 4 2

Meferit ben 17. Marg 1828. Königlich Preuß, Landgericht:

Subhaffations. Patent.

Das hiefelbft unter Do. 13 belegene, ben Fleischer Daniel Raspichen Erben jugeborige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare vom 14. Juli c. auf 1470 Rthl. gewürdigt worden, foll Schulbenhalber auf den Untrag ber Er= ben offentlich meiftbietend verfauft werben und ce fieht in Folge Auftrages bes Ronigl, Landgerichte ju Bromberg ein Bietunge=Termin auf ben 1 1. Decem= ber c. in unferm Geschäftszimmer an:

Befitfabigen Ranfern machen wir bies fen mit bem Bemerten befannt, baf ber Meistbietende ben Buschlag zu gewärtigen bat, insofern nicht gesetzliche Sinderniffe

eine Musnahme zulaffen:

Die Tare fann übrigens mahrend un= fern Dienfiftunden in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Inowraciam ben 30. August 1828. Ronigl Preuß, Friedensgericht.

wnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Przybicie nastąpi na rzecz więcey dziącego, ieżeli przeszkody prawne

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć

možna.

Miedzyrzecz d. 17. Marca 1828. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom tu w mieyscu pod liczbą 1 3: położony, do sukcessorów Daniela Rasp należący, który według taxy sadowey z dnia 14. Lipca r. b., na 1470 tal. ocenionym został, ma bydź na żądanie sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym; którem to końcem, stosownie do polecenia Król: Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy termin licytacyiny na dzień I I. Grudnia r. b. na posiedzeniu Sądu naszego wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż naywięcey daiący spodziewać się może przybicia tey nieruchomości, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody. Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Inowracław d. 30. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Beilage zu Mro. 245. des Posener Intelligenz-Blatts.

beda.

Subhaftations = Patent.

testions to ore

Der hiefelbst am Gollmüßer Wege bes legene, ben Noakschen Erben zugehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 84 Rithtr. 20 Sgr. abgeschäßte Garten soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden verkauft werben. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Meserig haben wir zu diesem Behuf einen peremtorischen Bietungssternin auf den 20. November Vormittags um 10 Uhr in unserm Geschäftsledale angesetzt, zu welchem wir besitzund zahlungsfähige Käuser hiermit vorsladen.

Die Tare und Kaufbebingungen konnen täglich in unferer Registratur einges sehen werden.

Der Buschlag erfolgt, wenn nicht recht=

liche Urfachen es verhindern.

Little Bad Deceta

Schwerin ben 10. Septbr. 1828. Ronigl, Preuß. Friedensgericht,

Patent Subhastacyiny.

and the first continue and the

Ogrod tu przy drodze do Hemska sukcessorom zmarłego Noaka należący sądownie na 84 tal. 20 śgr. oszacowany, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańs. Międzyrzyckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny 20. Listopąda zrana o godzinie 110. w naszey izbie sądowney, naktóry doposiadania i zapłacenia kupców wzywamy. Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturzo przeyrzane bydź może. Przybycia nastąpi, ieżent prawne przyczyny nie przeszkazać

Skwierzyna d. 10. Wrześn. 1828. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Bufolge Auftrage bes Konigl, Land: gerichts zu Frauftadt haben wir im De= ge ber nothwendigen Subhaftation jum öffentlichen Berkauf bes ben Burgermeifter Daniel Benjamin Efchepkefchen Cheleuten jugeborigen, allhier am Allt= ftabtischen Markte unter Do. 33 belege= nen Gafthofes, abeftebend in einem zweis ffodigen gang maffipen Saufe, unter welchem ein Keller von 3 Abtheilungen fich befindet, nebf hofraum und Stale lung, welches alles laut gerichtlicher Ta= Re zusammen auf 1856 Athl. gewürdigt ift, einen peremtorischen Licitatione-Termin auf den 20. Robember b. 3. Dormittage um og Uhr in unferm Ge-Teiten nachzumeifen im Stanbe find, un= ter ber Berficherung ein, bag ber Meift= bietenbe ben Bufchlag gemartigen fann.

Die Taxe kann in ben gewohnlichen Dienststunden in unserer Registratur tag= lich eingeschen werden. Die Raufbebin= gungen follen im Termine eroffnet wer=

Bojanowo ben 22. August 1828. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sadu Ziem. w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publiczney sprzedaży nale. żącego do Małżonków Burmistrza Daniela Benjamina Tschepke tu w Bojanowie na starym rynku pod liczba 33 położonego, gościńca zaiezdnego, składającego się z kamienicy o dwoch piętrach, pod którą sklep z trzech oddziałów składaiący się znavduie, tudzież podworza i stayni, a wedle taxy sądowey ogolem na 1856 tal. oszacowanego termin zawito licytacyiny na dzień 20. Listopada r. d. przed południem o 9. fchaftslofale angesetst und laden zu dem- godzinie tu w domu urzedowania nafelben diejenigen Rauflustigen, welche bie szego, na ktory takich tylko ochotę erforderlichen Zahlunge: und Besikfahig- do kupna maigeych, którzy potrzebne przymioty płacy i posiadania udowodnić są w stanie z tym zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenia spodziewać się może. Taxa w godzinach służbowych codziennie w Registraturze naszéy może bydź przeyrzaną. Warunki kupna w terminie ogłoszonemi bydź maia.

> Bojanowo d. 22. Sierpnia 1828. Król. Sad Pokoju.

Subhaffation 8=Patent.

In Gemäßheit Auftrags des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl follen folgende, hierfelbst belegene Grundstücke, als:

- 1) das ben Ludwig Kühnschen Ehesensten zugehörige, unter No. 122 bestegene Wohnhaus nehst einem kleisnen Obsts und einem Geköchsgarsten, unter No. 435 belegen, 33 Muthen enthaltend, welches alses auf 153 Athl. 13 sgr. 4 pf. abgeschäft worden ist, Schulsbenhalber und
- 2) die den Schneider Moksschen Erben zugehörige, unter No. 70 belegene Baustelle, nebst den darauf haftenden 75 Athl. Bauhulfsgeldern, welsche incl. der letztern auf 85 Athl. absgeschätzt worden ist, Theilungshalber

diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben daher einen Licitations = Termin auf den 19. Novem=ber c. Bernittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anderaumt, und laden hierdurch besig= und zahlungsfähige Kauflustige mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf ewa später einkommende Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn gesesliche Gründe dies nicht nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Lobsens den 12. Juli 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastaciyny.

Wskutek zalecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Pile maią bydź następuiące tu w mieyscu polożone grunta, iako fo:

- 1) Domostwo małżonkom Ludwikowi Kuehn należące, pod No.
  122 położone, małem sadem i
  iednym ogrodem warzywnym
  pod No. 435 położonym, z 33

  Prętów składaiącym się, co
  wszystko na 153 tal. 13 śgr. 4
  fen. ocenione zostało z powodu
  długów,
- 2) plac do budowli pod No. 70 położony, sukcessorom Krawca
  Klotz należący, do którego 75
  tal. wynadgrodzenia do budowli należą i który z temi na 85
  tal. ocenionym został z powodu
  działu,

publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Do teyże licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Listopada r. b. o godz. 9 zrana w tuteyszey izbie sądowey, na który zdolność do kupna i zapłaty maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, iż naywięcey daiącemu grunta te przybite zostaną, a na późnieysze podania wzgląd mianym nie będzie, gdyby tego prawne nie wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Łobżenica d. 12. Lipca 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Das ben Backer Joseph Tusznökischen Eheleuten zugehörige, hierselbst unter Mro. 24. belegene, in Fachwerf gebaute Wohnhaus nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 256 Athlir. 17 sgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den M istbietenden verstauft werden.

Zufolge Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl haben wir einen Bietungs-Termin auf ben 26. November c. Vormittags um 8 Uhr auf
der hiefigen Gerichtsstube angesetzt, und
laden hierdurch besitz- und zahlungsfähige Rauflustige mit dem Bemerken
ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag
ertheilt, und auf später einkommende Ges
bote keine Rücksicht genommen werden
foll, wenn nicht gesestliche Gründe die
Fortsetzung der Subhastation nothwendig
machen.

Die Tare kann jeberzeit in unserer Regiftratur eingesehen werben.

Lobsens ben 25. August 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo piekarzowi Jozefowi Tuszynskiemu należące tu w mieyscu pod No. 24. położone, w wiązarek zbudowane z przyległościami podług taxy sądowey na 256 tal. 17 śgr. 6 fen. ocenione, ma bydź z powodu długów naywięcey daiącemu przedane.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana w tuteyszéy izbie sądowéy i wzywamy nań zdolność do kupna i posiadania maiących z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiącemu grunt ten przybitym zostanie a na późnieysze podanie wzgląd mianym nie będzie, gdyby tego prawne nle wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Lobženica d 25. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ježeli kto ma stary, ale niezepsuty karabin infanteryi francuzkiéy, i chce go tanio przedać, proszę, aby go do mnie przyniósł.

Paweł Wolfram,

puszkarz w Poznaniu, na ulicy butelskiey No. 155.